# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek

(Nro. 124.)

20. Października 1840.

#### Dostrzezenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc | Czas                                             | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzkiej wiedeńsk. |    | metr c                                        |        | Psy-<br>chro-<br>metr<br>*)            | Ombro-<br>metr mia.<br>paryzk.               |  | tr                                        | Stan atmosfery. |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Paździer.         | W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N. | 26,725<br>26,842                                                       | 27 | 7 3,<br>6 11,<br>6 7,<br>5 7,<br>7 0,<br>8 9, | ++++++ | 3,7<br>4,9<br>1,4<br>1,6<br>4,2<br>0,4 | 2,45<br>2,23<br>2,09<br>2,17<br>2,03<br>1,90 |  | Zachod. Połud. Zachod. Północ. Z. Zachod. | staby<br>       | pokryto, deszcs, chmurno 3.  4. deszcz, p. śnieg. chmurno 4. p. deszcz, jasno. |

\*) Prężność pary w atmosferze będącej, w linijach paryzkich wyrażona.

Przyjechali do Lwowa. Dnia 15. Października: JW. JHs. Stefanowicz, Arcybiskop ormiański, z Brzezan. — Hrabia Dunia Jan, z Głobokiej. — Hrabia Golejewski Antoni, z Kalusza. — Brabia Bilski Włodzimirz, z Rychcic. — Zacharyjasiewicz, c. k. Radzca apel., z Przemyśla - Komaszkan Michał, z Cieplic. - Zerboni Wilchelm, z Lisiatycz. -Romaszkan Jan, z Horodenki. — Czyż Franciszek, z Graffenbergu. — Zabielski Ignacy, z Wiednia. — Lang Jozef, z Wolicy. — Nierabitowski Maryjan, z Koropusza. — Żebrowski Tadeusz, z Żurawna. — Baron de Traux i Su-

chomel, c. k. Podporucznicy, z Czerniowiec.

Dnia 16. Październik a: JExcel. JW. Retsey de Retse, c. k. Feldmarszałek-Lejtnant 1 Jenerał komendernjący, i Bergon, c. k. Podporucznik, z Tarnopola. — Hrabia Łuś Jan, z Dmytrowic. — Ruprejanoss, ces. 30s. Jeneral-Major, i Rarlhof, ces. ros. Radzca Stana, z Wiednia. — Vanderstädts, c. k. Podpułkownik, z Brzeżan. — Łodyński Porfiry, z Wiszenki. — Dramiński Waleryjan, z Polski. — Szymanowski Szymon, ze Spassowa. — Biliński Jan, z Iluty. — Runge Wilhelm, z Przemysla. — Pietruski Oswald, z Podhorzec. — Mathe, c. k. Rotmistrz, 2011 — Hassenmayer, c. k. Ronizar, z Czetfenberg.

z Zólkwi. — Hassenmayer, c. k. Kapitan, z Gratfenbergu.

D n i a 17. Pazd z i er n i ka: Hrabia Łaczyński Alexander, z Suszna. — Mysłowski Tadeusz, z Wiednia. — Jordan Michał i Gurski Grzegorz, z Przemyśla. — Kieszkowski Stanisław, z Mościsk. — Głogowski Michał, z Opawy. — Bogusz Łucyjan, z Brzeżan. — Swieżawski Alexander, ze Złoczowa. — Matczewski Julijan, i Linkar. Z Jacosławia. ze Stai. - Sujanszky, c. h. Rotmistrz, i Lintiner, c. h. Kapitan, z Jarosławia.

Wyjechali ze Lwowa-Dnia 15. Pażdziernika: Hrabia Golejewski, do Derewacza. – Hrabia Bilski Włodzimierz, Listowski Jozef i Ustrzycki Waleryjan, do Złoczowa. – Hrabia Drohojewski Henryk, do Batiatycz. – Ilrabia Dzie-Huszychi Edward, do Brodow. Hrabiowie Dzieduszyczy Alfons i Jan, Hrabia Colloredo, c. k. Kapitan, i Baron Handel, c. k. Schretarz kam., do Stryja. — Romaszkan Piotr, do Uberska. — Bruz, c. k. Kapitan, do Hermansztadu. — Baron de Traux, i Suchomel, c. k. Podporneznicy, do Wiednia.

Duia 16. Pazdziernika: Hrabia Rzewuski Leon, do Podhorec. — Baron Brunicki Leon, do Za-

Dula 10. Fazotiernika: Hrabia Rzewnski Leon, do Fodhorec. — Baron Brinicki Leon, do Zaleszczyk. — Zerboni Wilchelm, do Lisiatycz. — Mysłowski Kajetan, do Stanisławowa. — Smarzewski Nikodem, do Artasowa. — Dobrzyński Frańciszek, Jasinski Józef i Keller, c. k. Kapitan, do Złoczowa.

Dnia 17. Pażdziernika: Hrabia Łoś Jan, do Dmytrowic. — Baron Karnicki Roman, do Popiela: — Kuprejanoff, ces. ros. Jeneral-Major, i Karlhof, ces. ros. Radzca Stanu, do Rossyi. — Rolli, północno-amerykański Konzul, do Odessy. — Skolimowski Julijan, do Zolkwi. — Niezabitowski Frańciszek, do Uberec. — Urbański Nawery, do Komborni. — Czajkowski Mikołaj, do Duszanowa. — Czyź Frańciszek, do Holodrubka. — Pietruski Oswald, do Stryja. — Jaruntowski Jan, do Twierdzy. — Tergonda Teodor, do Sanoka. — Pokutyński Maciej, do Złoczowa. — Łodynski Piotr, do Naborec. — Zabielski Ignacy i Greschke, c. k. Kapitan, do Stanisławowa. — Hassenmayer, c. k. Hapitan, i Hassenmayer, c. k. Podporucznik, do Brodów.

| Kurs wié                                                                                                 | deński.                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dnia 12. Pażdziernika. Srednia cena.                                                                     | (Sharb.) (Domest.)                                                                                                           |
| Obligacyje długu Stanu (5 )101 detto (4 ) 99                                                             | Obligacyje Stanow Austryjac- (3 ) — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                        |
| detto  Obligacyje wylosowane, obligacyje (6 )—  Kamery nadwornej pożyczki przy- (5 )—                    | Czech, Morawii, Szlazka (2 114) — — — i Styryi, Krainy, Karniolii (2 ) — — — i Gorycyi — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| muszonej w Krainie i skarbowe Sta- (4 1/2 ) — now Tyrolskich (4 ) 09 (3 1/2 ) —                          | Akcyje bankowe, jedna po ZR. 1500 w Mon. Hon.  Dnia 13. Października. Srednia cena.                                          |
| Połyczka do wygrania pr. losy z r. 1839  za 250 ZR 54 314  Obligacyje wiedeńskie bankowe (2 112 ) 60 112 | Chligacyje długu Stanu (5 )101 detto (4 ) 98 1]2 detto (3 ) 75 1]2                                                           |

儿

| Obligacyje wylosowane, obligacyje (6 ) — Kamery nadwornej pożyczki przy- (5 )100 1]2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| muszonej w Krainie i skarbowe Sta- (4 1/2 ) -                                        |
| (3 1)2 ) —                                                                           |
| Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1834<br>za 500 ZR 640                             |
| Połyczka do wygrania pr. losy; z r. 1839<br>2a 250 ZR 275 15j16                      |
| za 50 ZR 55 3 16<br>Obligacyje wiedeńskie bankowe (2 1 2 ) 00 1 2                    |
| (Skarb.) (Domest.)<br>(M. K.) (M. K.)                                                |
| Obligacyje Stanów Austryjac (3 ) — — kich powyżej i niżej Anizy, (2 1)2 ) — —        |
| Czech, Morawii, Szlązka i (21)4)                                                     |
| Styryi, Krainy, Karnioli i (2 ) 49 —<br>Gorycyi (1 3 4 ) — —                         |
| Akcyje bankowe, jedna po 1529 ZR. w Mon. Kon.                                        |

## Kurs wexlowy w M. R. z dnia 13. Października.

Amsterdam, 100 talar. Kur.; tal. 136 718 w. 2 mie. Augsburg, za 100 ZR. Kur.; ZR. 100 114 g. Uso. Frankfurt n.M. za 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 100 114 g. kr. tr. Genua, za 300 Liv.nove di Piemonte ZR. 116 2 mie. Hamburg, za talar. bank. 100; Kur. Tal. 146 114 g. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. 98 58 w. 2 mie. Londyn, finnt szterlingów – ZR. 9-46 w. 3 mie. Lugdun, za 300 frank. ze ZR. 116 518 2 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99 114 w. 2 mie. Mersylija, za 300 franków – ZR. 116 314 g. 2 mie. Paryž, za 300 franków – ZR. 117 114 w. 2 mie.

#### Kurs Iwowski z dnia 18. Października.

 Dukat holenderski - - - - 11 ZR. 45 kr. W.W.

 Dukat cesarski - - - - 11 - 40 - 

 Rubel rossyjski - - - - 4 - 5 - 

 Courant polski - - - 3 - 35 - 

#### Doniesienia urzędowe.

(2932) Edictum. (2)

Nro. 28321. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Petro Szeptycki medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dui. Josephi Gabrielis bin. Szeptycki de praes. 31. Augusti a. c. Nro. 28321 exhibitum, sub hodierno Tabulae reg. ordinatum haberi, ut declarationem Dni. Petri Szeptycki ddto. 15. Maji a. c. editam inscribat - ct in ejus fundamento quotam 150 fl. M. C. Sententia ddto. 30. Martii 1835 adjudicatam - cum usuris, litis et executionis expensis ex Summa annua 500 flr. M. C. pro re Romani Szumlauski super Szumlany wielkie dom. 182. p. 108. n. 60 on. hacrente, pro re Petri Szeptycki Instr. 371. p. 233. n. 1 on. hypothecatain - extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium Dni. Petri Szeptycki ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Smolka cum substitutione Domini Advocati Piwocki ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata

resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat,

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 16. Septembris 1340.

(3026) Ediktal-Vorladung. (3)

Nro. 326. Von Seiten der Conscriptionsobrigseit Stobudka lesna, Kotomyer Kreises, wird der zu Gody sub H. N. 4 konskribirte, zum Wehrstande verpflichtete, auf den Ussentplag berufene und nicht erschienene Koszatkowski Johann mit dem Bemerken zur Rückkehr aufgefordert, daß er binnen drep Monaten hieramts erscheine und seine Ubwesenbeit rechtsertige, da im widrigen Falle selber als Rekrutirungsflüchtling angesehen und behandelt werden wird.

Stobudka lesna den 3. Oftober 1840.

(3000) Edictum. (3)

Nro. 27577. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense, D. Petro Michaeli bin. Hryniewicz, de domicilio ignoto, tum prolibus ex D. Constantia de Princip: Woronieckie Hryniewiczowa, atque prolibus ex D. Carolina de Prine. Woronieckie Abrahamowiczowa procreatis de nomine ac domicilio ignotis; medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Fisci Reg. de praes. 30. Decembris 1839. ad Nrum. 40406. sub 29. Januarii 1840. nd eundem Nr. Tabulae Reg. ordinatum haberi, ut jus hypothecae pro Summa 1732 fl. 47 xr. M. C. titulo contributionum in cassa contributionali Dominii Strzegocice desicientium, tum pro Summa 1091 fl. 405/8 xr. M. C. titulo restantium contributionum publicarum a Dominio Strzegocice pro usu vacuorum fundorum rusticalium obvenientium, in statu passivo bonorum Pilzno cum attin. Przedmiescie, Strzegocice, Bielowa et Stołowa praenotet, intabulationi vero harum Summarum contributionalium, tum intabulationi aut praenotationi quotae 220 fl. M. C. titulo contributionum rusticalium a contribuentibus exactarum, ast ad Cassam Circularem non comportatarum practensae, denegatam ast sub 12. Aug. 1840. ad Nrum. 25143. in sequelam resoluti C. R. Appell. Trib. Gal. ddto. 15. Julii 1840. Nr. 8472. ad recursum Fisci R. a passu negativo supra citatae resolutionis interposito editi, Tabulae Reg. ordinatum fuisse, ut ex ingrossando praevie decreto Officii Circularis Tarnov. ddto 25. Augusti 1839. ad Nrum. 12621, quotam 220 fl. M. C. in statu passivo bonorum Pilzno cum attin. Przedmiescie, Strzcgocice, Bielowa, et Stołowa pro re Summi Aerarii praenotet.

Cum autem hic Judicii domicilium illorum, prouti et nomina ignota sint, ideo Advocatus Dominus Madurowicz cum substitutione Domini Advocati Blumenfeld periculo et impendio eorum pro Curatore constituitne, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat l

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 16. Septembris 1840.

(2980) Edictum. (3)

Nro. 27381. Caesareo-Regium in Regnts Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D, Stanislao Truskolawski de domicilio ignoto, vel eo nefors demortuo, ejus haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit : ex parte Dnae, Xaveriae de Rylskie Grodzicka contra eundem de praes. 23. Aug. 1840. Nro. 27381. puncto extabulationis Summae 3000 sipol. in auro pond. super bonis Strwiazyk dom. 61. pag. 336. n. 17. on. pro re Stanislai Truskolawski assecuratae huic judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem partis conventae ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Dominus Advtus. Weigle cum substitutione judicialis Advocati Domini Rodakowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii pro die 21. Decembris 1840. hora decima matutina praefixo hic reg. Fori Nob. co certius comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronnm eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et c sa neglecta fuerit, damnum inde enatum pr priae culpae imputan-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 16. Septembris 1840.

(3012) E d i c t u m. (3) Nro. 21433. Per Caesareo - Regium Galiciae

et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolienso I), Felici Dzwonkowski; Victoriae de Mieczkowskie Grudzinska, et Theophilae, Floriano, Cajetano et Ferdinando Matuszewskie medio praesentis Edicti notum redditur: ad requisitionem C. R. Fori Nobilium Tarnoviensis, medio resolutionis sub hodierno ad Nrum. 21433. editae, Tabulae reg. dispositum csse, ut errorem in positione dom. 89. pag. 468. n. 23. on. et lib. oblig. 31. p. 443. n. 3. on. in eo admissum quod loco Barbarae de Radomyskie Mieczkowska adscriptum sit, Magdalenae de Radomyskie Mieczkowska — rectificet, atque successores ejusdem Barbarae de Radomyskie Mieczkowska, utpote: Victoriam de Mieczkowskie Grudzinska, et pro-

les post interea defunctam Theresiam de Mieczkowskie Matuszewska derelictas, utpote: Theophilam Florianum, Cajetanum et Ferdinandum Matuszewskie pro proprietariis Summae 2000 flp. cum usuris per 5/100 computandis, in statu passivo bonorum Gromnik ut lib. dom. 89. pag, 468. n. 23. on. tum in statu passivo Summarum 20,000 flp. et 40000 flp. iisdem bonis ut n. 19. et 20. on. inhaerentium, intabulatae intabulet - hocque facto in fundamento ingrossandarum quietantiarum ddto. 23. Julii 1819. et ddto. 28. Junii 1816. per Victoriam Grudzińska et Theresiam Matuszewska exaratarum sub C, et D, Summam hanc 2000 flp, de bonis Gromnik et de Summis 20,000 flpol. et 40,000 flpol. bonis Gromnik ut n. 19. et 20. inhaerentibus extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilia memoratarum personarum nota haud sint, ideo Advocatus Dominus Cybulski cum substitutione Domini Advocati Weigle ipsis proprio eorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum ist-

hoc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 23. Septembris 1840.

(3002) Ediftal=Porladung. (3)
Nro. 586. Von Seite der Grundobrigkeit Jezierna. Złoczower Kreises, werden die unbefugt abwesenden Militäpflichtigen, als:

Mikola Szemita 1829 geboren ex HN. 340, Blaszko Swidzinski 1820 geb. HN. 351. Mikola Woytkow 1820 geb. HN. 353,

Joseph Bernstein 1818 geb. HN. 91, hiemit aufgefordert, binnen 3 Monaten von dem Tage der Einschaltung gegenwärtiger Borladung hieramts zu erscheinen, und ihre unbefugte Ub-wesenheit standhaft zu rechtsertigen, als nach fruchtlosen Berlauf dieses Termines gegen dieselben nach dem Auswanderungspatente vom 24ten März 1832 fürgegangen werden wird.

Vom Dominium Jezierna, Złoczower Kreises,

am 14ten Geptember 1840.

(3024) Ediktal - Vorladung. (3)

Mro. 244. Vom Dominio Potoczyska im Kolomyjer Kreise, werden die seit mehreren Jahren illegal abwesenden militarpstichtigen Unterthanen, als: Ilko Sawotczyn v. Kozak aus dem Dorse Perediwanie ex Haus-Mro. 181, und Jurko Friziuk von Potoczyska ex Haus-Mro. 254, anmit aufgesordert, binnen drei Monaten — seit der ersten Einschaltung dieser Vorladung in den offentlichen Zeitungsblättern an gerechnet — in ihren Geburtsort zuruckzusehren, und sich sowohl weger Rechtsertigung ihrer unbesugt en Ubwesenheit, als

)( 2

wegen Erfüllung ihrer Militarverpflichtung — bei bem Dominio gehörig zu melben. Potoczyska am 21. August 1840.

(3020) Vorrufungs = Edikt. (3)

Nro. 2319 ex 1840. Von Seite bes Rame=
ral-Wirthschaftsamtes Alt-Sandec, Sandecer Krei=
fes, wird hiemit der Rekrutirungsslückling Joseph Smenda aus Lomnica haus-Nro. 863d
dießherrschaftlicher Kammeral-Unterthan, welcher
ohne hierämtlicher Bewilligung unwissend wohin
slich begeben habe, und mit k. k. kreisämtlicher
Verordnung vom 26ten August 1840 Bahl 7319
auf den Assentiaß sich zu stellen hat mit dem Ter=
mine von 3 Monaten zur Ruckfehr in seinen Ge=
burtsort aufgesordert, um dessen Ausbleiben bey
diesem Amte zu rechtsertigen, widrigens derselbe
als Rekrutirungsslüchtling nach den bestehenden
Vorschriften behandelt werden wurde.

Altsandec am 6ten Oftober 1840.

Ediftal-Vorladung. (3017)Mro. 283. Durch die Grunds und Conskriptione = Obrigkeit Samokleski, Jasloer Rreifes, werden nachbenannte jum Militardienste vorgemerkte, und unbefugt abmesende Individuen, als: Klimosiewicz Wincenty and Mrukowa S.N. 9, Sacha Józef - 6, - 66, Dudka Jon aus Pulgrzymka - 44, Dziedosz Jakób aus Samokleski - 70, Konik Frone dto. Gumienny Woyciech aus Zawadka - 15, Siminski Jakob dto. - 32, - 17, Gumienny Gabryel dto. Zagurski Tomasz aus Czekay biermit vorgeladen fich hieramte binnen bren Do= naten ju ftellen, als fonft, als Refrutirungeftuchtlinge angesehen und behandelt werden. Samokleski am 6ten Oftober 1840.

(2991) E d i c t u m. (3)
Nro. 24467. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Adamo Wisłocki et Antonio Chojnacki medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dni. Stanislai Brzesciański sub praes. 28. Julii 1840 ad Nrm. 24467 Tabulae Reg. ordinatum esse, ut manifestationem ex re Adami Wisłocki et Antonii Chojnacki ratione avulsionis fundorum et sylvarum super bonis Ustyanowa dom. 46 pag. 129 n. 4 on. tum dom. 93 pag. 91 n. 14 on haerentem, de sortibus bonorum Ustyanowa, Stanislai Brzesciański propriis, deleat.

Cum autem hic Judicii domicilium eorundem sit ignotum, ideo Advocatus Dominus Smolka cum substitutione Domini Advocati Barton ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione nepra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 22. Septembris 1840.

(2998) Edictum. (3)

Nro. 21875. Per Caesarco - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Francisco Bukowski et Angelae de Sroczynskie Woronicz medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Eleonorae Rogalińska de praes. 6. Julii 1840 ad Nrum. 21875 medio resolutionis sub hodierno editae Tabulae Reg. ordinari, ut in fundamento ingrossandae cessionis ddto. 6. Julii 1840 sub A supplicantem Eleonoram Leontinam de Millery Rogalińska pro proprietaria Summae 2000 fl. M. C. cum usuris ab eadem obvenientibus ct juribus consecutivis, ipsi per Paulum Gumowski ex ca Summa, quae huic ex majori Summa 4000 Aur. per cessionem Maximiliani Trojacki obvenit, seu post secuturam cum haeredibus Michaelis Sroczyński obliquidationem obvenict cessae, in statu activo ejusdem Summae 4000 Aur. c. s. c. libr. dom. 120 pag. 159 n. 25 on. 36, 54, 56 et 60 on, intabulatae, et respective in statu passivo tractus bonorum Bolesfaviensis et Zelechoviensis, exceptis Niwki, Lipie et Rozubice intabulet.

Cum autem hie Judicii domicilium Francisci Bukowski et Angelae Woronicz notum haud sit, ideo Advocatus Dominus Weigle cum substitutione Domini Advocati Gnoiński proprio eorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum

isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 23. Septembris 1840.

Edictum. Nro. 28101. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Josephae Zachorowska de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Francisci Dylewski de praes. 21. Februarii 1840 ad Nrum. 5840 medio resolutionis ddto. 31. Martii 1840 ad Nrum. 5840 Tabulae Reg. pracdispositum esse, ut cautionem pro Summa 210 fl. M. C. titulo vadii circa licitationem Summae 4200 fl. M. C. Josepham Zachorowska concernentis ad instantiam judaci Osias Riss mediante resolutione hujus Fori ddto. 30. Decembris 1839 ad Nrum. 40166 via executionis Summae 2100 fl. M. C. decretam ac die 23. Aprilis 1840 celebrandam deponendi vi petiti 3tii conditionum licitationis per supplicantem praestitam, in statu passivo Summae 2100 fl. M. C. sortibus bo norum Stanimierz et Pohorylce Josephae Zacho.

rowska propriis, tum Summae 4200 fl. M. C. super his sortibus intabulatae nec non bonis Jawora górna et dolna inhaerentis, pro re caventis Francisci Dylewski dom. 268 pag. 284

n. 56 on. intabulatae, intabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium ejus ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Rodakowski cum substitutione Domini Advocati Menkes ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 10. Septembris 1840.

(2990)Edictum. Nro. 10789. Caesareo-Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Tarnoviense ignotis adpraesens creditoribus et jurisquaesitoribus conventorum, qui forte post 30. Maji 1840 quoad Summam 25000 11. M. C. et jus arendatoreae possessionis bonorum Dembno eum attin., Rozenbark cum attin. et Sitnica pro conjugibus Spławskie eorumque subconductorem Franciscum Xaver. Wykowski ad 24. Junii 1834 stipulatnm, ad Tabulam R. venirent, medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 4. Augusti 1840 ad Nrm. 10789 ex parte DD. Antonii et Carolinae conjugum Ramockie, Joannis Nepomuceni Rogawski, Caroli Rogawski, Josephi et Theresiae conjugum Jastrzebskie et Simeonis Piasecki contra DD. Joannem Chrisostomum et Cunegundim conjuges Spławskie, Hilarium Kolendowski, Henricum Herzberg, Stanislaum Herzberg, Stanislaum Waguza, Felicem Jakubowski, Franciscum Xav. Wykowski atque illos, puncto declarandi pro persoluta et expuncta Summa 25000 fl. M. C. et pro extinctis intus designatis juribus arcudatoreae possessionis bonorum Dembno cum attin., Rozenbark cum attin. et Sitnica, atque puncto decisionis, quod haec Summa et hace jura cum omnibus consecutivis et cum omnibus onerationibus et suboncrationibus die 3. Julii 1834 et post eandem factis extabulari debeant - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Cum vero praesati creditores et jurisquaesitores conventorum pro hic et nunc ignoti sint, fine ipsis, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Hoborski cum substitutione judicialis Domini Advocati Szwaykowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet illos, ad intra 90 dies sub rigore 6. 32 C. J. simul excipiendum, vel destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 11. Augusti 1840.

(2967) Edictum. (3)

Nro. 482, 493. Per Magistratum oppidi Przeworsk praesentibus notum redditur: ad petitum Schastiani et Agnethis Markiewicze conjugum, tum ad petitum Laurentii et Salomeae Kudlewicze conjugum ordinari Samueli Raszke, ut intra 90 dies doceat, pranotationem contractus l. c. operarum inter eundem Raszke ab una, tum textores Przeworscenses parte ab altera, die 12. Julii 1824 ratione conficiendarum 50000 ulnarum lintei (sie dicti Cwilich) initi, in statu passivo domus sub Nro. Cons. ant. 332 nov. 312 sitae, Sebastiani et Agnethis Markiewicze conjugum propriae Dom. I. pag. 467 n. 1 ou. tum in statu passivo domus sub Nro. Cons. 348 nov. 333 sitae, Laurentii et Salomeac Kudlewicze conjugum propriae, Dom. I. pag. 349 n. 4 on. pro re dicti Raszke effectuatam, justificatam esse, aut in justificatione pendere, secus delehitur. Cum autem domicilium Samuelis Raszke, vel eo forsan demortuo, ejusdem haeredum de nomine ignotorum Judicie non sit notum, quare eidem Samueli Raszke constituitur Curator ad actum in persona civis hujatis Andreae Kudlewicz, cui resolutio haec intimatur.

Decret. in Magistratu Przeworsk die 13. Augusti 1840.

(3009) Edictum. (3)

Nro. 3530. Per Magistratum reg. ac liberae civitatis Brody medio praesentis Edicti Ignatio et Antoniae de Budkowskie Skorogradzkie, et respective ejus de nomine et domicilio ignotis haeredibus notum redditur: quod ad petitum Josephae Schwager de praes. 24. Julii 1840 ad N. 3530 hic Judicii exhibitum, eadem pro proprietaria 100 Rub. arg. ex majori 200 Rub. arg, super realitate sub Nro. 67 sita, pro recedentis Leib Borodczyner haerente, ex cessione per eundem exarata intabulata sit, quodque ad tuenda eorum jura curator in persona Stanislai Malichi cum substitutione Petri Zukowski constitutus habeatur.

Brody die 5. Augusti 1840.

(2966) E d i c t u m. (3)

Nro. 399. Per Magistratum oppidi Przeworsk

praesentibus notum redditur: ad petitum Antonii et Theresiae Anaszkiewicze conjugum ordi-

nari Samueli Raszke, ut in 90 dies doceat, praenotationem contractus l. c. operarum inter eundem Samuelem Raszke ab una, tum textores Prevorscenses parte ab altera die 12. Julii 1824 ratione conficiendarum 50000 ulnarum lintei Cwilich vocitati initi, in statu passivo domus sub Nro. ant. 99 novo 90 sitae, supplicantium propriae, Dom. II. pag. 347 h. 2 m. vi resoluti ddto. 10. Augusti 1824 ad Nrm. 334 effectuatam, justificatam esse, vel in justificatione haerere, secus delebitur. Quoniam vero domicilium Samuelis Raszke, vel eo forsan demortuo, domicilium ejus haeredum de nomine ignotorum, Judicio non sit notum, quare ad defendenda jura dicti Samuelis Raszke vel ejus haeredum constituitur curator ad actum in persona civis hujatis Andreae Kadlewicz, cui mox fata resolutio intimatur.

Decret. in Sessione Magistratus Prevorsciae

die 9. Julii 1840.

(3028) Rundmachung. (3)
Mro. 589. Bom Magistrate der Stadt Lancut wird hiemit bekannt gemacht, daß es bei der mit hierämtlichen in die Umtsblätter der Lemberger poln. Zeitung vom 22ten, 25ten und 27ten Ausgust eingeschalteten Edikte vom 8. August 1840 ausgeschriebenen 2ten erekutiven Feilbiethung der dem Joseph und Ignatz Peszkowski dann Paul Bieniasz gehörigen Realitaten Jodłowka und Szablowka am 29ten Oktober l. J. nachdem zu der ersten Feilbiethung am 28. September l. J. kein Kauslustiger erschien, sein Verbleiben habe. Magistrat Lancut am 3ten Oktober 1840.

(3019) E d i ft. (3) Mrv. 353. Der Rekrutirungsflüchtling Sta-

nislaus Sowa aus Dombno Haus-Nro. 24 wird hiemit aufgesordert, binnen 6 Wochen in seiner Heimath zu erscheinen, und sich hieramts zu meleden, widrigens gegen denselben nach der Strenge der Gesche wird verfahren werden.

Bon der Conscriptions-Obrigfeit Dembno, Bochniaer Kreises, den 3ten Oktober 1840.

(3040) Ankundiguna. (2)
Mro. 14337. Um 22ten d. M. wird in der Dominikal = Kanzlei der Ferrschaft Bobrka Borsmittags um 9 Uhr zur Verpachtung des Propinaziones und Muhlertrages der Herrschaft Sokolowka mit Choderkowce für Steuerrücklande vom 1. November d. J. angesangen, für drei und nach Umstanden auch für mehrere Jahre die Lizitazion abgehalten werden.

Der Fiskalpreis betragt fur die Ausschanks-Propinazion 375 fl. und fur die vorhandene zweigängige Mühle 140 fl., und hat jeder Lizitazionslustige hieron 10 Prozente als Vadium vor der Versteigerung baar zu erlegen. Doch werden auch Unbothe unter dem Fiskalpreise angenommen werden.

Juden sind von dieser Pachtung den bestehen=

den Vorschriften gemaß ausgeschlossen.

Sollte dieser Lizitazionstermin ohne Erfolg abstaufen, so wird die zweite Lizitazion am 29ten Oktober, und Falls auch dieser fruchtlos ware, die dritte am 5ten November 1840 in Bobrka absgehalten werden.

Bom f. f. Kreisamte. Brzezan am 6. Oftober 1840.

(3045) Ediftal - Vorladung. (2) Nro. 585. Vom Dominio Radomyśl Tarno-

wer Kreises werden nachstehende Militarpflichtisgen, als: Haus = Rro. 48 Adam Olszowski — HN. 56 Jacob Kamiński — HN. 82 Michael Bajorek — HN. 146 Moyses Löw — HN. 195 Salamon Grünn hiemit aufgefordert binnen drei Wochen hieramts zu erscheinen, als sie sonst als Rekrutirungsflüchtlinge behandelt werden.

Dominium Radomysl am 9. Oftober 1840.

(3041) E d i f t. (2)

Mro. 498. Bon Seiten der gefertigten Konfkripzions = Obrigkeit werden nachbenannte, unwissend wo abwesende Unterthanssohne aufgefordert, binnen sechs Wochen in ihr Geburtsort zuruchzukehren, als:

von Pieniaki An. 53 Roman Wolanik,

- Litowisko s 49 Bartek Zielenowski,
   Joseph Zielenowski,
  - » » 63 Franz Sowiński,
- » Czepiele » 29 Hryńko Jarosz,
- » » 46 Iwan Gluchy,
- » 20 Jedruch Antoniuk,
  » Hutta » 49 Jan Krosowski,
- maracki, widrigens dieselben als Rekrutirungs= fluchtlinge anerkannt werden wurden.

Pieniaki am 1. Oftober 1840.

Mro. 498. Bon Geiten der gefertigten Konfkripzions = Obrigkeit werden nachbenannte unwissend wo abwesende Unterthanssohne aufgesordert, binnen sechs Wochen in ihre Geburtsorte zuruckzukehren, als:

von Mszanna HM. 16 Paul Kowalow,

- » 23 Alexander Czajkowski,
  » 17 Alexander Hryńków,
- » » 41 Jurko Kędzierski,
- » Watosawka » 61 Jacko Pacherdy, widrigens bieselben als Refrutirungsflüchtlinge anerkannt werden wurden.

Mszanna am 1. Oftober 1840.

(2989) Edictum. (2)

Nro. 3907. Per Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense D. Ludovicae de Brzezińskie Majewska, aut ejus nefors demortuis de nomine et domicilio ignotis haeredibus medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Cunegundis de Jatbrzykowskie Konopczyna ad Forum hocce adversus successores: 1) olim Apoloniae de Białobrzeskie Brzezińska, utpote: Balbinam Brzezińska, Felicem Brzeziński, candem Ludovicam de Brzezióskie Majewska de domicilio ignotam, porro: Adamum Brzeziński, Pelagiam Brzezińska, Christinam Brzezińska ad manus tutoris Adami Brzeziński, - 2) Successores post Thomam Białobrzeski Stanislaum Białobrzeski, Paulum Białobrzeski, Antonium Bobrowski, Mariannam Bobrowska, Petrum Białobrzeski, Theclam de Biatobrzeskie Hornowa. Sigismundum Horn, Nicolaum Dabski, in causa puncto solutionis Summae 23000 flp. et 500 flp., ut via executionis secundi gradus detaxatio bonorum Brzącowice et Popowice ad tractum bonorum Kaweciny spectantium, in satisfactionem 4/6 partium Summae 18417 flp. 21 gr. majori 23,000 flp. et 500 flp. c. s. c. restantis, decernatur, sub praes. 18. Martii 1840 ad Nrum. 3907 petitum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a Caes. Reg. Austriacis terris absentiam hic loci degentem Advocatum Dominum Rutowski cum substitutione Domini Advocati Ligeza ad actum extricandae quaestionis, quantumnam exequenda practensio efficit adusque? et qualis sit ejus Valuta? periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo eadem admonetur, ut pro die 17. Decembris anni currentis hora decima matutina compareat, vel curatori dato, si quae forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam mandatarium constituat, Foroque huic denominet, et pro ordine praescripto ea juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficatia esse judicaverit, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae se-

quelae sibimet ipsi sint imputandae. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 19. Augusti 1840.

(2963) Edictum. (2)

Nro. 19042/1840. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Romualdo et Annae Nagaszewskie conjugibus notum redditur, quod contra ipsos Margaretha Winkler actionem intuitu extabulationis de statu passivo realitatis sub Nro. 175 2/4 sitae, ad massam Pauli Bayerlein spectantis, juris possessionis arendatoreae quatuor cubiculorum, repositorii lignorum cum duobus cellariis et tabulato in infima condignatione lapideae sub N. 175 2/4 sitae, tum quinque cubiculorum cum culina in 1ma condignatione per 8 annos duraturaenec non Summae 475 fl. seu 1900 flp. ut dom. 28. p. 211. n. 15 on. pro re curandorum inta, bulatae, in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officiano.

Officium et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. provincias hacreditarias versentur: visum est curatorem cis dare, qui personam eorum gerat, eorum periculo et sumptu Advocatum Dominum Petrum Romanowicz cum substitutione Domini Advocati Rayski quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. propter praesenti Edicto conventi Nagaszewskie admonentur, ut die 19. Decembris anni currentis hora nona matutina aut ipsi in Judicio so sistant, - et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nominent, caque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Ex Consilio Reg. Magistratus. Leopoli die 19. Septembris 1840.

(3029) **Rundmachung.** (2)

Nro. 64511. Bur Befetung der bei dem Magistrate in Zolkiew erledigten Stelle eines aus beiden Fachern gepruften Syndifus, womit der Gehalt von 600 fir. E. M. verbunden ift, wird

biemit ber Konfurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 15. Movember 1840 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Zötkiewer k. k. Kreisamte und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetten Behorde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzuzeichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über das Alter, Geburtsort, Stand und

Religion,

b) über bie jurudgelegten Studien und erhaltenen Bahlfabigfeitebefrete aus beiben Fachern,

c) uber die Kenntniß der deutschen, lateinischen

und polnischen Sprace,

d) über bas untadelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen wird,

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchem

Grade fle mit ben übrigen Beamten des Zolkiewer Magistrats verwandt oder verschwagert sepen.

Dom f. f. galig. Landesgubernium.

Lemberg am 2. Oktober 1840.

(3023) Ediktal=Vorladung. (2)
Mro. 298. Die Refrutirungsflüchtlinge Stephan Marusyn aus Županie Cons. Nro. 50 und
Moises Armel aus Wyztow Cons. Nro. 6 werden
aufgefordert, binnen Einem Monate bei der Ortsobrigkeit um fo sicherer zu erscheinen, als nach
Verlauf dieser Frist vorschriftsmäßig das Umt gegen selbe gehandelt werden wurde.

Zupanie am 25ten September 1840.

Mro. 104. Bon Seiten des Dominiums Siemakowce wird der hierorts unter Cons. Hauss Mro. 5 im Jahre 1816 gebürtige, bei der denselben im verwichenen Jahre betreffenden Milietarpflicht wegen illegaler Abwesenheit nicht auf den Ussenhelaß erschienene Ignatz Mosmüller hiemit aufgefordert, binnen der Zeit von sechs Woschen seit der Einschaltung der gegenwartigen Vorsladung in die offentlichen Blätter, nach dem Gesburtsorte zurückzufehren, und seine illegale Abwesenheit bei Gewärtigung der sonst gegen Refrutirungsfluchtlinge vorgeschriebenen Mahregeln, genügend zu rechtsertigen.

Siemakowce am Dniester im Rotomyjer Kreise

am 20ten Dezember 1839.

(3022) Ediktal-Vorladung. (2)
Mro. 65. Mittelst welcher die hierorts gebürtigen, dermal aber abwesende militarpstichtige Individuen, als: Hryc Spodarnk ex Haus-Nro. 134 und Ensel Ekerling ex Haus-Nro. 174 zur Ruckehr in ihre Heimath und Erscheinen bei dem Dominio in der unüberschreitbaren Frist von dren Monaten angewiesen werden, als sonst dieselben als Rekrutirungsstüchtlinge betrachtet und nach der dießkälligen Vorschrift behandelt werden wurden.

Vom Dominio Czortowiec, Kolomeer Areisco,

am 20ten Upril 1840.

(2971) Bortabung. (2)

Mro. 474. Von der Gertschaft Bilka szlachecka, Lemberger Kreises, werden nachstebende bei der Conscriptions - Revision im Jahre 1840 nicht erschienene, unbefugt abwesende militarpstichtige Individuen, als:

Thomas Jacentów aus Biłka szlachecka H. 65, Peisach Hecht aus Hermanów H. N. 51 und

Georg Gumienny aus Gaja H. N. 40, hiemit vorgeladen, binnen 3 Monaten vom Tage ber gegenwartigen Einschaltung an gerechnet, bei dieser Grundobrigkeit zu erscheinen, und sich über ibre unbefugte Ubwesenheit standhaft zu rechtser=

tigen, widrigens feibe als Conscriptionsflüchtlinge behandelt werden mußten.

Bilka szlachecka am 30ten Geptember 1840.

(2974) Edictum. (1)

Nro. 27643. Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense ad petitum Fisci reg. sub praes. 25. Augusti 1840 ad Nrum. 27648 nomine Communitatis Swigtoniowa Circuli Rzeszoviensis exhibitum — detentores sequentium obligationum aerarialium;

I. Obligationis mutui bellici Galiciae orientalis (oftgalizische Kriegsdarlehens-Obligazionen): in nomen Communitatis Swietoniowa Circuli Rzeszov.

1) Nro. 6198 ddto. ultimae solutionis ratalis 3. Julii 1794 a 3 1/2 per 100 super 10 fl. 54 1/8 xr.

2) Nro. 11609 ddto. ultimae solutionis ratalis 6. Martii 1795 a 5]100 super 10 fl. 54 1]8 xr.

3) in nomen Communitatis Swigtaniowa Circ. ejusdem Nro. 11324 ddto. ultimae solutionis ratalis 16. Juli 1796 a 5/100 super 10 fl. 54 1/8 xr. quae obligationes sub 1. 2. 3. specificatae die 2. Januarii 1822 serie 483 sorte extractae suut

4) in nomen Communitatis Swientanowa Circuli ejusdem Nro. 10772 ddto. ultimae solutionis ratalis 7. Julii 1797 a 51100 super 10 slr. 54 118 xr., porro in nomen Communitatis Swientonowa Circ. ejusdem —

5) Nro. 11111 ddto. ultimae solutionis rathalis 23. Julii 1798 a 5]100 super 10 flr. 54 1]8 xr.

6) Nro. 11904 ddto. ultimae solutionis rathalis 5. Julii 1799 a 5]100 super 10 llr. 54 1]3 xr. II. Obligationis super adstitutis naturalibus

Galiciae orientalis (ostgasizische Naturallieserungs-Obligazionen): in nomen Communitatis Swietonowa Circuli ejusdem.

7) Nro. 1233 ddto. 19. Augusti 1793 a 4/100 super 11 fl. 30 xr.

3) Nro. 7913 ddto. 16. Febr. 1794 a 4/100 super 63 fl.

9) Nro. 1205 ddto. 24. Febr. 1795 a 4J100 super 65 flr. in nomen Communitatis Swietoniowa Circuli ejusdem.

10) Nro. 4917 ddto. 3. Febr. 1796 a 4 100 su-

per 86 fl. 6 xr.

11) Nro. 893 ddto. 28. Decembris 1799 a 4J100 super 72 flr. 30 xr. exaratarum, medio praesentis Edicti excitantur: ut obligationes has in spatio unius Anni eo certius proferant, tecus noverint, tales amortisatum iri.

Ex Consilio Ces. Reg. Fori Nobilium. Leopoli die 2. Septembris 1840.

(3035) Edictum. (4)

Nro. 26782. Caes. Regium in Regnis Galicine et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Joanni Bukowski absenti et de domicilio ignoto medio praesentis Edicti no-

4620

tum reddit: ex parte Duae. Justinae Zurowsla, contra eundem, puncto solutionis Summae 65 Aur. holland. c. s. e. sub praes. 3. Julii 1840 ad Nrum. 21503 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem ejus ignotam, ipsi ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Weigle cum substitutione Domini Advocati Gnoiński, qua Curator constituitur, quocum juxta pra:scriptam pro Galicia in Codice judiciario normam periractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hie Judicii die 23. Decembris anni currentis hora decima matutina ad pertractationem hujus causae praelixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defencioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpac imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 22. Septembris 1840.

(3050)Edistum, Nro. 29539. Caes. Regium in Regnis Galiciao et Lodomoriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Raphaeli Com. Grocholski de doniicilio ignoto medio preesentis Edicti notum reddit: per Judaeum Berl Goldstern contra ipsum puncto sulutionis Summae 1500 flr. M. C. cum usuris per 6/100 a die 26. Novembris 1839 computandis sub praes. 12. Septembris 1840 ad Nrum. 29539 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsius ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Weigle cum substituti ne Domini Advocati Wilezyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 13. Januarii 1841 h. 10. m. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae prolicua sibi esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum lade enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 26. Septembris 1840.

(3051) E d i e t u m. (1)
Nro. 30393. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et
Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus Christophori Dinžewski utpote: Casimiro Joanni et Adalberto Dinžewskie

de domicilio ignotis, aut illis nesors demortuis eorum hacredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dni. Mathaei Com. Miaczyński contra cosdem puncto decernendae extabulationis Summarum 10,000 flp. et 20,000 flp. Dom. 130. p. 480. n. 144 on. hacrentium de bonis Zarwanica cum attin. sub praes. 19. Septembris 1840 ad Nrum. 30393 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. commorationem vero corum ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rayski cum substitutione Domini Advocati Weigle qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 9. D cembris 1840 hora decima matulina ad contridictorium praefixo comparendum, et destina o sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriao culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Septembris 1840.

(3)21)Edictum. Nro. 30536. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. D. Basilio, Andreae, Stanislao et Catharinae Uniatyckie de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per i). Leonem Com. Stadnicki contra ipsos puncto extabulationis Cautionis ddro. 8. Aprilis 1793. pro Summa 1200 spol. per Josephum, Fahianum, Sebastianum Uniatycki inscriptae Lib. Dom. 23. p. 157. n. 6. on. pro re I). Basilii Andreae Stanislai et Catharinae Uniasycki hypothecatae e statu passivo bonorum Wiskitna sub praes. 21. Septembris 1840. ad Nrum. 30536. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commora tionem ipsorum ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Cybulski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normain pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hie Indicii die 20. Jan-1841. h. 10. mat. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit.

)( )(

Jamnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 26. Septembris 1840.

(1)(2349) E dictum.

Nro. 29179. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense, D. Raphaeli Com. Grocholski de domicilio ignoto, medio praesentis Edicti notum reddit: per Judaeum Berl Goldstern contra ipsum puncto solutionis Summae 661 fl. 45 xr. Mon. Con, cum usuris per 6/100 a die 8. Maji 1839. computandis sub praes. 9. Septembris 1840. ad Nrum. 29179. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsius ignotam - ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Weigle cum substitutione Domini Advocati Wilczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia iu Codice judiciario normam pertractandura est - Praesens Edictum itaque admouet ad hie Judicii die 13. Januarii 1841 hora 10. mat. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 23. Septembris 1840.

(3065)E dictum. (1)Nro. 28100. Cacsareo-Reginm in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Catharinae Lodynska, Catharinae de Kozyrskie Irasnopolska, Theodoro Strzelecki, Francisco Terlecki, Josepho Sobolewski, Gregorio Krechowiecki et Joanni Jaworski de domicilio ignotis, illisque nesors demortuis corum haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: per DD. Catharinam de Wierzbowskie Wisłocka et Victorinum Treiter - contra ipsos tum alios puncto extabulationis de bonis Łukowa et Łokiec triennalis obligatoreae possessionis et Summae 30000 fipol. super iisdem bonis, ut Dom. 60. pag. 267. n. 3. on. et Dom. 35 pag. 458. n. 4. on. intabulatae, quoad portionem Josepho Kawecki a Felice Krasnopolski ut Dom. 85. pag. 452. n. 18. et 19. on. obtingentem cum positionibus consecutivis, sub et superonerationibus - sub praes. 29. Augusti 1840. ad Nrum. 28100. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem tum vitam ipsorum ignotam, ipsorum periculo et impendio judicia-

lis Advocatus Dominus Smolka cum substitutione Domini Advocati Raciborski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 11. Januarii 1841. h. 10. mat. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur: ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 26. Septembris 1840.

Einberufungs = Edift. Mro. 247. Bon Geiten des Dominiums Blazow. Samborer Kreises, als Stellungs-Dbrigkeit, werden nachstehende jum Wehrstande vorgemerkte Indiduen, ale: Iwan Banachewicz sub HMro. 91, Adam Czerwak S.M. 22, Miltołay Lissan DM. 52, Jacko Czeger Haus-Mro. 109, Panko Banachewicz Haus Mro. 91, Franz Czerwiccki Haus-Nro. 22, aus Blazow, Moische Ressler haud = Mro. 1, Eisig Ressler hauß-Mro. 1, Franz Czerwiecki Haus-Mro. 51, Elias Czerwiecki 59, 51, Longin Prycak 59, 18, Hersch Zeiler HN. 10 aus Wola Błazowska, bann Rudolph Jenney DN. 49, Michal Wozniak DN. 33, Mortko Dukatenzähler S.M. 55, aus Sozan, und Lesko Turczyniak H. 51, aus Roblo, welche sich feit mehreren Sahren ohne obrigkeitli= cher Bewilligung aus ihren Geburte= und Aufent= baltsortern entfernt haben, und deren gegenwar= tiger Aufenthalt nicht eruirt werden fann, hiemit aufgefordert, binnen dren Monaten vom Sage der Ginjchaltung diefes Editis in die Zeitungeblatter ben ihrer Obrigkeit sich anzumelben, widrigens dieselben als Rekrutirungsfluchtlinge nach den bestehenden Vorschriften werden behandelt werden.

Blazow am 2ten Oftober 1840.

D (3064)

Mro. 2847. Vom Magistrate der Kreisstadt Tarnow, als Verlaffenschafte-Abhandlungs-Inftang nach Andreas und Carolina Zarzycki, wird hiemit bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des Alovs Danesch, Vormund der nach diefen Cheleuten Zarzycki ruckgebliebenen Pupillen, dann der großjahrigen Erben Anna Danesch und Honoratha Starzewska in Folge Ginschreitens ddto. 9. August 1840 3. 2254, ddio. 25. August 1840 3. 2551 und 19. September 1840 3. 2847 die öffentliche Versteigerung der nach den befagten Ebeleuten Zarzycki gebliebenen, bier in der Stadt Tarnow unter der Conser. Bahl 175 liegenden Reulität bei diesem Magistrate in den dazu festgeletten Terninten 11. November, 25. November und 10. Dezember 1840 immer um die 10te Bor= mittagestunde wird abgehalten werden.

Der gerichtlich ausgemittelte Schabungswerth ift 1242 fl. C. M., wovon 10/100 als Vadium por Beginn ber Ligitation erlegt werben muß.

Die ubrigen Bedingniffe, Schagungeaft, Grundbuchs=Ertraft und Grundlaften fonnen die Kaufluftigen in der Registratur und in der Stadt= fasse einfehen.

Edictum.

Tarnow am 6ten Oftober 1840.

(3066)

Nro. 28718. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense judaeo Herschko Liebstein, de domicilio ignoto, vel ipso nesors demortuo ejus hacredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Alexandri Com. Łączynski contra cundem puncto extabulationis Summarum 2500 flp. et 2500 flp. in statu passivo bonorum Suszno cum attinentiis lib. dom. 97 pag. 313 n. 36 et 37 on. pro re judaei Herszko Liebstein intabulatarum, ex iisdem bonis - sub praes. 4. Septembris 1840 ad Nrum. 28718 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem ignotam conventi ejusve haeredum, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Gnoinski cum substitutione Domini Advocati Ohanovich qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Reg. Fori Nobilium pro termino in diem 23. Decembris 1840 hora 10. matutina ad contradictorium praefixo, com-

enatum propriae culpae imputandum erit. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Septembris 1840.

parendum - et destinato sibi patrono docu-

menta et allegationes tradendum, aut sibi alium

Advocatum in patronum eligendum et Judicio

nominandum, ac ea legi conformiter facienda,

quae desensioni causae proficua esse videntur;

ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde

Edictum. (3048)Nro. 29178. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Raphaeli Com. Grocholski de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum reddit: per judaeum Berl Goldstern contra ipsum puncto solutionis Summae 922 fl. M. C. cum usuris per 6 a 100 a die 24. Martii 1840 computandis sub praes. 9. Septembris 1840 ad Nrum. 29178 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem ipsius ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Weigie cum substitutione Domini Advocati Wilczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 13. Januarii 1841 hora 10. matutina comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 26. Septembris 1840.

(3047)Edictum. Nro. 29177. Caesareo-Regium in Regnis Ga-

liciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Raphaeli Comiti Grocholski de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum reddit: per judaeum Berl Geldstern contra ipsum, puncto solutionis Summae 4700 fl. C. M. cum usuris a die 8. Junii 1840 per 6/100 computandis - sub praes. 9. Septembris 1840 ad Nrum. 29177 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esso. - Ob commorationem ipsius ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Weigle cum substitutione Domini Advocati Wilezyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 13. Januarii 1841 hora 10. matutina comparendum - et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 26. Septembris 1840.

(2979)E dictum,

Nro. 28845. Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense creditores massae Prothi Potocki super haereditate Stanislai Kossakowski collocati evrumve jurisquaesitores, qui actione D. Joannis Skarbek Woyczyński de pracs. 40. Junii 1837 ad Nrnm. 17,569 hic reg. Fori Nobilium exhibita, puncto decernendi, quod actor ex residuo pretio bonorum Tuligłowy Summam 2000 Aur. holl. cum usuris a die 24. Junii 1825 computandis solvere non teneatur, quodve conventi

)( )( 2

pro ratione suarum practensionum quantum proportionatum remittere obligentur, extabulationisque ejusdem Summae 2000 Aur. hol. cum usuris ex bonis Tuliglowy cum attinen. in jus vocati sunt, absentes de domicilio ignoti utpote: DD. Michael, Franciscus et Vincentius Rontani, Antonina Zarska, Julianus Jaworski, Silvester Dembiński, Theodora Siedlecka, Hippolitus Grahowski, Julianna Ralińska, Carolina, Ludovicus et Franciscus Xaverius bin. Siekierskie, Theophila, Antonina, et Carolus Lochmann, Marianna Boratyńska, Isaacus Simon Rosen, Alexander Com. Czacki, Carolina Wolska, Nicolaus Jaworski, Margaretha Julia bin. Wolanowska, Carolina Danielewska, Veneranda Zakrzewska, Angela Paulina bin. Poplawska, Anna Salomea bin. Piekarska, Josephus, Franciscus, Stanislaus, Theodocus et Elisabethis Micielskie, Casimirus Karwicki, Anna de Karwickie Walewska, Laura Tarnowska, Ignatius Josephus, Paulus et Christophorus Cieszkowskie, Veronica Szlubowska, Barbara Pps. Woroniecka, Petrus, Joannes, Valentique et Antonius Gautier, Anna Tokarska, Marianna Drakowa, Felix Filipceki, Anna Ciechocka, Marianna Wilson, Anna Nowicka, Marianna' Kamińska, Josephus, Henricus, et Marianna Rautenstrauch, Anna Semenenkowa, Eramarzewska, Anna Ridel, Emilia et Josephus Dziminskie, Michael Rochanowski, aut illo demortuo, ejus hacredes de nomine ignoti, Marianna Puzynina, Cajetanus Belejowski, Alexander, Josephus, et Josepha de Bouttlery Kuczyńskie, Josephus Kaczkowski, aut illo demortuo ejus hacredes de nomine ignoti, Adalbertus Szanawski proprio et tutoreo nomine minorennium Eugenii, Eligii, Helenae, Paulinae, Emiliae et Luciae Dobskie, Ignatius Jawornicki, Thecla de Jawornickie Dowbor, Salomon Moses Lewy, aut illo demortuo ejus haeredes de nomine ignoti, Joannes et Eva Michalowskie, Josepha, Victoria, Joannes, Antonius, Catharina et Antonina Puszet, Sophia Oborska, Felicianna Com. Tyszkiewicz, Theodorus Com. Potocki, aut illo demortuo ejus hacredes de nomine ignoti, Thomas, Josephus, Michael, et Justina Carolina bin. Wodzynskie, aliis jue nefors olim Gabrielis Wodzynski haeredes de nomine ignoti, Joannes Wodzynski, Marianna Pps. Radziwilł, Cunegunda Tymowska, Jos phus Kuczynski, aut illo demortuo, ejus haeredes — de nomine ignoti — Cajetanus et Rosa Com. Osolińskie, Joannes Com. Mecinski, Laurentius Niklewicz, Theophila Sierakowska, Adalbertus Wasintyuski, Mathaeus Markowski, Michael Jablonski, Joannes Thomas et Antonius Dzbanskie, Constantia et Nicolaus Wolanskie, Monica Dunkel, Adalbertus Ratayski, Adalbertus Ciechowski, Adalbertus Zilony, Vincentius Wronowski, Franciscus

Woytkowski, Vincentius Zembrzycki, Cajetanus Nikorowicz, Josepha Antoniewicz, Renegarda Nikorowicz, Antonius Romanus Nikorowicz, Josepha Com. Potocka, successores Vladislai Com. Rey, et massa jacens Henrici Sagatynski, et reliqui creditores massae Prothi Potocki medio praesentis Edicti informantur: ad tentandam complanationem judicialem in causa illa mota, novum terminum in diem 12. Januarii 1841 h. 10. matut. praefixum esse, pro quo partes compariturae citantur cum co: quod eis incu mbat, si in termino comparere non possent, suas informationes Domino Advocato Tustanowski Curatori massae creditorim Protho Potockia orum ante terminum suppeditare.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 16. Septembris 1840.

(3070) Kundmachung. (1)

Nire. 52860. Bur Besetzung der bei dem Magistrate in Azeszow erledigten Stelle eines aus beiden Fächern gepruften Sondifus, womit de Schalt von Sechshundert Gulden C. M. verbunden ift,

wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bitwerber haben bis 10ten November 1840 ihre geherig belegten Gesucke bei dem Rzeszower f. Krisamte, und zwar, wenn sie sihon angestellt sind, mittelst ihrer vorgeseten Behorde, und wenn sie nicht in öffentlichen Liensten stehen, mittelst des Kreisantes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) uber das Alter, Geburtsort, Stand und

Religion,

h) über die jurudgelegten Studien, und erhalstenen Bablfähigkeitodetrete aus beiden Fachern,

c) über die Kenntniß der deutschen, lateinischen

und polnischen Gprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung und die bisherige Diensteiftung, und zwar so, das darin keine Periode übersprungen wird,

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrigen Beamten des Rzenzower Magistrats verwandt oder verschwägert sepen.

Vom f. f. gal. Landesgubernium. Lemberg den 25ten September 1840.

(3055) Edikal-Borladung. (1)
Mro. 400. Bon der politischen Ortsobrigseit
Turze Samborer Kreises werden nachstehende mistiarpsichtige und seit geraumer Zeit unbesugt abwesende Individuen als: Senio Fayezak Haussulro.
193, Jurko Samar Haussulro. 415, Redio Fayezak Haussulro. 196, Mort o Lenhardt Haussulro.
114, Iwan Fayezak Haussulro. 196, Makar Lipiak Haussulro. 210, Peter Hewicz Haussulro.
300, Hawrylo Drebot Haussulro. 58, Leib Lenhardt Haussulro. 114, Israel Lonhardt Haussulro.

114, Nicolay Surmay Haus-Nto. 135, Itzig Gruber Haus-Nto. 222, Kuzma Iwaszków Haus-Nto. 250, Mortko Link Haus-Nto. 142, hiemit vorgesladen, binnen sechs Wochen bei der Ortsobrigkeit zu erscheinen, und sich auf den Ussentplatz zu stelslen, als dieselben sonst für Nekrutirungsflüchtlinge angesehen, und als solche behandelt werden würden. Turze am 3. Oktober 1840.

(3985) Ediktal=Bortadung. (1)
Mro. 176. Womit der militarpflichtige Semen Chmulan aufgefordert wird, binnen drei Monanach Hause zuruckzukehren, ansonsten derfelbe als Rekrutirungsflüchtling angesehen werden wurde.

Dzurkow am 25. September 1840.

(3069) Ediktal-Borladung. (1)
Mro. 170. Mittelst welcher der auf den Uffentstaß berufene sub Nro. 30. Conscribirte hiesige Unterthan Anton Wosokowski aufgefordert wird, binnen vier Monaten sich hieramts einzufinden, und ben der Ortsobrigkeit um sosicherer anzumelden, als widrigens derselbe als Rekrutirungsslüchtling angesehen, und darnach behandelt werden wird.

Dominium Uniatycze am 2. Oftoder. 1840.

(3061) Borladung. (1)
Nro. 1353. Bon Seite der Conscriptions-

Strigfeit Winniki wird: Joseph Zelasko S. N. 9, Alexander Paklerski Nro. 26, Ferdinand Trojanowski Nro. 171, Jossel und Hersch Grossmann Nro. 201 und Andreas Hennesthal Nro. 225 vorgesaden, binnen 6 Wochen bei Bermeibung vorgeschriebener Folgen zu erscheinen, und bei der Grundobrigkeit sich zu melden.

R. R. Kameral-Wirthschaftsamt. Winniki am 14ten Oktober 1840.

(3007) E d i e t u m. (3)

Nro. 16390/1840. Magistratus R. urbis Leopolis Joanni Zbanck de ubicatione ignoto aut hujus haeredibus pariter ignotis notum reddit, quod ad petitum Antonii et Aloisine Kosickie conjugum Tabulae civicae ordinetur, ut in fundamento productae declarationis Summam 350 fl. M. C. pro re Joannis Zhanek intabulatam de medietate domus sub Nro. 59 1/4 extabulet. Cum itaque dicti Zhanek ob commorationem hujus ignotam, informatio ad manus subsequi nequeat, hine ipsi ad actum Curator in persona Dni. Advocati Rajski ad tuenda pro re nata hujus jura constituitur, moneturque ipse Zbanek ut semet aut ad constitutum Curatorem insinuet, aut solusmet de suo jure provideat, secus sequelas ipsimet sibi imputandas fore censeat.

Leopoli die 19. Septembris 1840.

#### U wiadomienia prywatne.

# Dla potrzebujących Komisarza. (5)

Pewny mężczyzna opatrzony zaświadczeniami z prawa i dekretem gubernijalnym na Sędzie o politycznego, przytem posiadający nieprzerwana sześcioletują praktykę adwokachą, z wiadomościami ekonomicznemi, szuka posidę na Komisarza, obowiązując się takową posadę w razie pozadanym z urzedem politycznym i ekonomicznym połączyć, i przytem prowadzeniem iuteresów sądowych każdego rodzaju trudnić się. — Bliższą wiadomość powziąsć można w kancelaryi Adwokata lwowskiego Wgo. Piszklewicza, na wyższej Ormiańskiej ulicy pod Nrem. 126 mieszkającego, albo w księgarni Pana Milikowskiego.

(2590) In der Spezeret - Handlung des Johann Klein am Ringplaße aub Nro. 235 befindet sich die Hauptniederlage der so sehr beliebten

# Margarin-Kerzen,

welche nicht nur sparsam und bell brennen, sondern auch an Schonbeit dann Gute Bache und jede andere Beleuchtung übertreffen, — babei auch nicht gepußt werden durfen.

Die Safel-Kerzen sind zu 4, 5, 6, 7 und 8, die Kirchen- zu 1, 2, 4, 6, und die Wagen-Kerzen zu 6 nnd 8 Stud auf ein Wiener Pfund, und das vollwichtige Wiener Pfund um den festgesetten

Fabrifspreis von 45 kr. Conv. Munze zu haben.

(8)

# Rücktritts-Entsagung

ber großen Lotterie ben Sammer & Karis, k. k. priv. Großhandler in Wien, mit der nahmhaften Ungahl von 34,000 Treffern, wovon 53,990 in effektiven barem Selde.

Der Saupttreffer besteht in der prachtigen und einträglichen

# Herrschaft St. Christoph,

mit großem Grundbesitz und 3 Rusticalhöfen,

dren schönen Häuser Nr. 64, 65 11. 66, nebst Garten in Döbling ben Wien,

von Gulben

200,000 Bien. Währ.

gebothen wird.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Mußerdem enthalt biefe besonders ausgezeichnete Lotterie

404 Stücke fürstl. Esterhazn'sche Obligations-Lose

# Gulden Sieben Millionen C. M.

welche für Rechnung der Besitzer von rothen Gratis Gewinnst:Actien schon in der nächsten

erfolgenden achten fürstlich Esterhaz'schen Ziehung mitspielen.

Der Saupttreffer beträgt

Gulden 200,000 m. m.,

Die Rebentreffer betragen

# @ulden 400,000

und biefe besteben laut Plan in Gewinnsten

Bulben 50,000, — 30,000, — 20,000, — 15,000, 12,000, — 10,000, 33. 33. u. f. w.

zufammen

# Gulden 600,000 m. M.

Zum ersten Mahle

haben bie Gratid-Gewinnst-Actien den gang befondern Wortheil, daß fie nicht allein auf die Gereschaft St. Chriftoph und alle übrigen Treffer der hauptziehung, fo wie auf ihre, aus

Gulben 300,000 28. 28.

beftebende Separat-Biebung fpielen, baber eine folche Gratis-Gewinnst-Uctie in diefer Lotterie Gulben

250,000, oder 230,000, oder 220,000, oder 212,000, oder 208,000, oder 206,000, 28. 28.

u. f. w. gewinnen fann, fondern daß fie außerdem in den noch ju gefchebenden 57 furftlich Efterbaap'ichen Biehungen noch weitere große Summen gewinnen konnen, und 404 Mabl geminnen mussen, und zwar:

der 1te Ruf muß 100 6te Ruf muß 20 = 2te Ruf muß 50 7te Ruf muß 15 ate Ruf muß Mabl gewinnen. 8te Ruf muß 13 ) Mabl gewinnen. 9te Ruf muß 11 4te Ruf muß 30 5te Ruf muß 25 = 10te Ruf muß 10

Die Biehung ber Herrschaft St. Christoph mit allen Nebentreffern erfolgt beftimmt und unwiderruflich nachfifommenden 27. Februar.

Die Actie kostet 5 fl. C. M.

Der Abnehmer von 5 gewöhnlichen Actien enthält eine jener besonders merthvollen Gratis-Gewinnst-Actien unentgeltlich.

Wien, am 15ten Mugust 1840.

hammer et Karis, f. f. priv. Großbandler

Lose auf vorbemelbete Lotterie sind in des Gefertigten Großhandlung zu bekommen. — Portofreve Bestellungen werden punktlichft besorgt. Lemberg den 10. Ceptemper 1840.

> Joseph Leopold Singer, f. f. priv. Großhandler.

# Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 20go Października 1840.

### Rreisschreiben des k. k. galigischen Landesguberniums.

Mro. 44298. In Betreff der Ructvergutung der Verzehrungs= steuer von außer das Zollzebieth ausgeführten

gebrannten geiftigen Flufigfeiten.

In der Ubsicht, die Erzeugung der gebrannten geistigen Flufigkeiten, so viel als es thunfic ift, zu erleichtern, und den Berkehr mit denfelben zu befordern, hat die hohe k. k. allgemeine hof= kammer laut Defrets vom 20. Marz 1840 Zahl 9326, beschlossen, eine Rudvergutung der Vergebrungefleuer fur Branntwein, ber in das Musland, die Bollausschluffe, dann nach Tirol, und dem sombardisch = venetianischen Konigreiche und nach Ungarn ausgeführt wird, in sammtlichen Provinzen Statt finden ju lassen, in denen die Besteuerung ber Maische eingeführt ift. Diesem= nach fand Bochdieselbe Folgendes zu verfügen :

(). 1. Fur Branntwein, deffen Ulfoholgehalt bei einer Temperatur von 14°, Reaumur nicht unter 30°, beträgt, und der in nicht geringern Mengen, als 10 M. De. Eimer in das Musland oder in Boll= ausschluffe, oder nach Tirol, oder in das som= bardisch-vetianische Konigreich geführt wird, findet die Rudvergutung der Bergehrungssieuer Statt, in sofern diese geistige Flußigkeit aus mehligen Stoffen ober aus concentrirten Flugigfeiten ge= wonnen worden ift.

Branntwein, ber aus nicht mehligen Stoffen erzeugt wird, wie auch alle mit andern Stoffen verfetten geistigen Flufigkeiten find von der

Steuervergutung ausgeschlossen.

0. 2. Kur ieden M. De. Giner 30 gradigen Brannt= weins wird an Steuer ructvergutet außerhalb Ga= lixien ein Betrag von 2 fl. 1 fr., Zwen Gulden Ein Kreuzer, in Galizien aber von 1 fl. 21 fr. Gin Gulden Gin und Zwanzig Kreuzer. Diese Ruckergutung wird in der Urt berechnet, daß die Babl der Eimer mit der Babl der Grade multiplicirt, das Product, das hiernach fur die gange in einer und derfelben Erklarung enthaltene Wein= geiftsendung, für welche die Steuervergutung angesprochen wird, entfällt, durch 30 getheilt werde, und für 30 Grad Zwen Gulden 1 fr. und in Balizien 1 fl. 21 fr. zurückerfest werden, wohei jene Grade, Die bei der Theilung mit 30 in Bruch= thei en erubrigen, außer Beruchfichtigung bleiben; Daber jum Beispiel, wenn eine Branntweinfen= bung aus 10 Eimern zu 30 Grad, 11 Eimer zu 32", und 5 Gimer ju 33°, jufammen aus 26 Gi= mern mit 317 Graben beffeht, diefe Gumme von 817 mit 30 getheilt, und der Betrag von 27 mal O zwracaniu podatku konsumcyjnego od wyprowadzonych za obieb celny wypalanych

płynów spirytusowych. W celu ulatwienia ile możności wyrobu wypalanych płynów spirytusowych i podniesienia handlu onémi, postanowiła wysoka c. k. powszechna Ramera nadworna dekretem z duja 20. Marca 1840, do liczby 9326, ażeby jodatek konsumcyjny od wódki, idacej za granice, w obreb z pod cła wyłaczony, tudzież do Tyrolu, do Królestwa Lombardzko-Weneckiego i do Wegier, zwracano we wszystkich podatek od wyrobu płacących prowincyjach. Stosownie do tego wydała następujące rozporządzenia:

J. 1.

Od wódki, trzymającej przy temperaturze 14º Reaumura nie mniej 30º alkoholu i idacej nie w mniejszej ilości jak 10 niż. austr. wiader za granice, do obrebu z pod ela wyłaczonege, do Tyrolu albo do Królestwa Lomhardzko-Wtneckiego, ma być podatek konsumcyjny zwrócony, jeżeli te wódke wyrobiono z substancyj mączystych albo z płynów skoncentrowanych.

Od wódki, z niemaczystych substancyj w robionej, równie jak od wszystkich płynew spirytusowych, innemi substancyjami zaprawionych, podatku zwracać się nie będzie.

Od každego niž. austr. wiadra 30-stopniowej wódki zwróci się podatku w innych prócz Galicyi prowincyjach 2 zlr. 1 kr. dwa zlote reńskie i jeden krajcar, w Galicyi zaś 1 zr. 21 kr. jeden zloty reński i dwadzieścia i jeden krajcarów. He zwrócić przyjdzie, obliczone bedzie w sposób następujący, że liezbe wiader rozmmaža się przez liczbę stopni, a iloczyn (produkt), któren wypadnie na całą w jedném i tem samem zapowiedzeniu zawarta posetke wódki, za którą zaządano zwrotu podatku, podzieli się przez 30 stopni, i za 30 stopni zwróci dwa zlote reńskie i 1 kr., w Galicyi zaś 1 złr. 21 kr., a stopnie, które się z podzielenia przez 30 w ulamkach zostają, opuści; tak na przykład, jezeli się posetka wódki składa z 10ciu wiader 30-stopniowych, 11tu wiader po 320, i 5ciu wiader po 33°, razem z 26 wiader o \$17ta stopuiach, to sume \$17 dzieli sie przez 30, a kivote 27 razy po 2 zir. 1 kr., to jesta

# Formularz III.

znajdującego się w . Książka pod liczbą kons. składu wódki N. N.

|                  |                                                                                |                                     |                                                                                                          | <br>                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| c                | ນ                                                                              | ю.                                  | A                                                                                                        | Liczba ciągla                                        |
|                  |                                                                                | 51                                  | 4                                                                                                        | Dzień                                                |
| 8                |                                                                                | detto                               | Listo-<br>pada<br>1839                                                                                   | Miesiąc i rok                                        |
| Ner. 6, 3 wiadra | harta na sprowadze-<br>nic z dnia 1. Listo-<br>pada 1839 .<br>Rozmajono z kufv | od N.N. w miej-<br>scu, jak wiadczy | Od N. N. jak św. ad-<br>czy karta poséłko-<br>wa Urzędu N. z d.<br>24. Faździernika1839<br>do liczby 371 | Wykazanie się z tego<br>z kąd wódkę spro-<br>wadzono |
| 41/2             | 60                                                                             |                                     | 100                                                                                                      | wiadra                                               |
|                  | 1                                                                              |                                     | 1                                                                                                        | masy c.                                              |
| 20 (             | 20                                                                             |                                     | 30                                                                                                       | stopnie alkoholu                                     |
| _                | 11, 12,                                                                        | 7, 8 9                              |                                                                                                          | Ner. naczyń                                          |
| <b>G</b> T       | 20                                                                             |                                     | 10                                                                                                       | Objętość każde-<br>go z osobna                       |
| 90               | 1200                                                                           |                                     | 3000                                                                                                     | Summa atopni                                         |
|                  |                                                                                | rozchodu                            | Obacz liczbę                                                                                             | Uwyagi.                                              |

Beilage ad Nrum. 44298.

Formulare III.

# bes in . . . . . . Sub Nro. Cons. . . befindlichen Branntweinsagere bes R. R.

| <b>a</b>                                                                       | 0 1                                                                                    | Post=Nro.              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6                                                                              | در ا <del>ن</del>                                                                      | Zag                    |
| Detto                                                                          | 3600 em=                                                                               | Monat<br>und<br>Zahr   |
| Bezugsnote vom 1.<br>November 1839<br>Berbünnt aus dem<br>Elro. 6. a Eimer 30° | von V. V laut<br>Versendungskarte des<br>vom Amies V<br>24tin Oktober 1839<br>Nro. 371 | 8 n g                  |
| 4 60                                                                           | 00                                                                                     | Eimer &                |
| 1 1                                                                            | 1 9                                                                                    | Maß = 3                |
| 20                                                                             | 3<br>0                                                                                 | Gradhal= 2. tigkeit =  |
| 11, 12,<br>13                                                                  | 1, 2, 3,<br>4, 5, 6,<br>7, 8, 9,                                                       | Nro.<br>der<br>Gefäße  |
| 55 20                                                                          | 10                                                                                     | Rauminhalt eines jeden |
| 1200<br>90                                                                     | 3000                                                                                   | Summa der<br>Grade     |
| TA                                                                             | Sieb Post-<br>Nro. 3 der<br>Ausgabe                                                    | Unmerkung.             |

| 9 10                               | 4                         | Liczba ci           | agła   |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------|
| 0 4                                | ю                         | Dzień               |        |
| detto                              | Paździer-<br>nika<br>1839 | Miesiąc i           | rok    |
| Octownikowi N. N.<br>Na rozmajenie | Oberzyście N. N.          |                     |        |
| 10<br>3                            | 6                         | wiadra              |        |
|                                    |                           | masy                | Wodk   |
| 30                                 | 20                        | stopnie<br>alkoholu | ಏ      |
| ,4<br>65                           | 1 2, 3                    | Ner. kuf            |        |
| 10                                 | ю                         | Objętość            | každéj |
| 300                                | 120                       | Summa               | stopni |
| Obacz liczbę ciąglą 3 przychodu    |                           | Uwagi.              |        |

Straffällig eit ber Theilnehmer an unbefugten ju-Mrs. 53081. biichen Privatandachen (Miniam).

gust 1823 Babl 14076, erroigten Kundmachung bee boben Sofkanglei-Defreite vom 17. Juli 1823 Bei der mit dem Krisimreiben vom 22. Zu-22353, find in bem 216fage 2:

"Arreststrafe belegt werden, a veiner ben Umffanden angemeffenen w(verboibene) Privatandacht balten, werden mit 3000 = 000E

nach dem Worte ballen aus Berfeben Die Worte

-Bene jublice Sausvater, welche eine folche

Cezestnicy niedozwolonego odprawiania prywat-

nego nabożeństwa zydowskiego (miniam

ryi nadwornéj z dnia 17. Lipca 1823, do liczby 22353, w usterie 2: 1823, do l. 44076 dekrece w sokićj Kancela-W ogłoszonym okolnikiem z duja 22. Sie pnia

(zakazane) nanozeństwo prywatne utrzymuja, niężną albo aresztu, skazani będą wedłng okoliczności na karę pie-"Owi gospodarze żydowscy, którzy akowe

opuszczono przez omyłkę po słowie "utrzy-

Beilage ad Nrum. 44298

Formulare IV.

bes in . . . . sub Nro. Cons. . . . liegenden Brannimeinlagers bes R. D.

| -                        | -           |              |                   |                 |                                                |
|--------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Podate                   |             | ယ            | ю                 | 44              | Post=Nro.                                      |
| ob Ma                    | -           | <b>©</b>     | ,4                | ю               | Xag                                            |
| Dodatek do liczby 44298. |             | petto        | betto             | October<br>1839 | Monat<br>und<br>Zahr                           |
| 98. Formulaz             |             | de Berdunung | an den Eligsteder | an den Sastwirk |                                                |
| nula                     |             | ယ            | 10                | 6               | Eimer 3                                        |
| ZIV                      |             | 1            | -1                | 1               | Cimer & an |
| . 1                      |             | 30           | 30                | 20              | Gradhal= = tigkeit =                           |
|                          |             | O            | 4, 5              | 1, 2, 3         | Niro.<br>Ber<br>Fäher                          |
|                          |             | 10           | Çı                | ю               | Rauminhalt<br>eines jeden                      |
|                          |             | 1            | 300               | 120             | Summa der<br>Grade                             |
|                          | [ Empfanges | Sich Proft 3 |                   |                 | Unmerkung                                      |

znajdującego się w Książka pod liczba hons. rozchodowa . składu wódki N. N.

sund die Theinehmer an einem folchen Privats

gebethe« meggelaffen morden.

Da hiernach die obige Straffanction nicht nur gegen die hausvater, welche eine Privatandacht mit Aufstellung der Thora ohne vorlaufige Gin= bolung der freisamtlichen Bewilligung abhalten, fondern auch gegen tie Theilnehmer hieran, ge= richtet ift, so wird dieß, in Berichtigung bes Eingangs erwähnten Kreisschreibens, zur allge= meinen Renntniß gebracht.

Lemberg am 11ten Geptember 1840.

muja« te słowa »i uczestnicy takiego nabozeń-

stwa prywatnego.«

Gdy wiec ustanowiona powyżej kara nietylko na ojeów famlii, odprawiających nabozeństwo prywatne z wystawieniem tory bez uprzedniego pozwolenia cyrkularnego, lecz także na uczestników jest wymierzona, a zatem sprostowanie to wymienionego na wstepie okolnika, powszechnie ogloszoném zostaje.

We Lwowie dnia 11. Września 1840.

Kerdinand Erzbergog von Desterreich-Efte, Civil= und Militar = Beneral = Gouverneur. Frang Freyberr Krieg von Sochfelden, Gubernial = Prafident. Mois Ritter von Stutterheim, hofrath.

Unton Bielamsti, Gubernialrath.

### (3080) Lizitazions-Ankundigung. (1)

Mro. 15466. Von der Lemberger f. f. Kam= meral = Bezirke = Verwaltung wird zur offentlichen Kenntniß gebracht, daß am 27ten Oktober 1840 um 9 Uhr Vormittags in der Umtskanzlei der Bezirks = Verwaltung die Versteigerung des Bezuges

Unfundigung.

Mro. 14884. Von der Lemberger f. f. Kammeral-Begirfe-Berwaltung wird biemit befannt gemacht, daß wegen Zuführung des, fur den f. f. Tabak- und Grampelgefalls - hauptverlag in Brzezan vom 1. Janner bis Ende Dezember 1841 erforderlichen Tabakmaterials und der Stempelpapiersorten von beiläufig 5000 Zentner Netto, am 10. Movember 1840 um 9 Ubr Vormittage bei die er Rammeral-Begirke. Bermaltung im erften Stockwerfe bes Erbernardinerinnen . Monnenklofters eine öffentliche Werfteigerung mit dem Borbehalte ber boberen Ratifikazion werde abgehalten werden.

Die Transportsunternehmer haben bas mit 10/100 bemeffene Reugeld von 350 fl. Convenzions. Munge, welches zugleich als Rauzion zu gelten bat, vor der Berfteigerung auf ben Rommifftonstifc ju erlegen.

Von heute an, bis jum Tage ber Berfteigerung, und felbst mabrend der Berfleigerung, fonnen über biefe Buführung auch schriftliche verstegelte Offerte bei Diesem Rammeral=Begirfe-Bermaltunge. Borftande und auch bei der Berfteigerungs . Komt= mission eingereicht werben.

Diese Offerte, in welchen jedoch der Frachtpreis für den Bentner Netto sowohl in Biffern, als in Buchftaben ausgedrückt werden muß, werden erft bann bei ber Berfteigerung eröffnet werben, wenn die anwesenden Ligitanten fich erklart haben , nicht mebr ligitiren ju wollen.

Bur Gicherstellung ift das Reugeld der verflegel. ten Offerte beiguschließen, und darin ausdrudlich au bemerken, daß fich der Offerent allen Ligitagions-Begingnißen unterziebe.

der Verzehrungsfleuer von den Viehschlachtungen in und um Lemberg, so wie von dem nach Lem= berg eingeführten Fleische, unter den mit der Li= zitazione-Unkundigung vom 24. August 1840 3. 11939 festgesetten Modalitaten abgehalten wer= ben wird.

Lemberg am 16. Oftober 1840.

Uls Ersteher der Unternehmung wird sodann derjenige angeseben werden, ter entweder bei der mundlichen Berfleigerung, ober nach dem fchriftlichen Offerte der Mindelbietbende verblieb.

Wenn ein mundlicher Unboth und ein schriftliches Offert gleich find, so hat der mundliche Unboth den Borgug; find bingegen zwei schriftliche Offerte cleich, so entscheidet die Losung, welche von der Ligitogions-Rommission an Ort und Sielle porgenommen merben wird.

Bur Lizitazion werden von den Ifraeliten nur jene jugelaffen werben, die fich mit Beugniffen des Lember= ger ober Brjeganer Magiftratt ober von anderen Beborden ausweisen, daß fle vermögliche und verlägliche Unternehmer feven, und dergleichen Unternehmungen noch den eingenangenen Bervindlichkeiten ohne Unfland bewirft baben.

Die Vertragsbedingnise konnen bieramts, wie auch bei dem Magistrate in Briegan eingefeben werden, und weiten auch por dem Beginne ber Lizitazion vorgelefen.

Der Bestbieiber wird gleich von dem Beitpunfte der von ibm erfolgten Unterfertigung des Ligitagions= Protofolles verbindlich, baber von seiner Seite fein Rudtritt Statt findet.

Mach geschlossener Lizitazion, werden nachtragliche Unbothe nicht mehr angenommen werben. -

Da in dem Berfchleiß- und Bertragemefen Meuderungen eintreten durften, fo behalt fich das a. b. Merar eine einmonatliche Aufkundigung bes Mertrages vor.

Lemberg am 13. Oktober 1840.

#### (3062) Konkurs=Ausschreibung. (1)

Mro. 4510. Bur Befetung der bei dem Ubfat-Postamte in Stanislau mit dem Jahresgehalte von 500 fl. gegen Erlag einer gleichen Rauzion erle= digten kontrollirenden Postoffizial= und Inspizien= tenstelle wird ju Folge Defrete der f. f. oberften hofpostverwaltung vom 29. September 1840 Babl

**(2850)** Edictum.

Nro. 7115. Per C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliense omnibus et singulis, quorum interest notum redditur Mariannam de Siemiginowskie 1mo voto Srokowska 2do Splawska die 16. Decembris 1812 mortuam esse, et stante eo, proles majorennes defunctae nominatim Angelam de Srokowskie 1mo voto Zurawiecka 2do Klimentowska, tum Alexandrum Srokowski cedendo jus suum ad hanc haereditatem Fisco Reg. eam repudiasse quodque etiam cessionarius Fiscus R. non acceptando hanc cessionem haereditatem repudiaverit, excitantur ignoti de

Ronfurs = Ausschreibung (2) (3056)vom f. f. M. G. Landesgubernium, jur Besetzung der erften Fistaladjunktenftelle in Brunn.

Mro. 66399. Bur Befegung ber in Erledigung gekommenen, mit dem Gehalte von jahrlichen 1800 fl. verbundenen ersten Fiskaladjunktenstelle fur Mahren und Schlesten und Falls selbe durch Gradualvorrudung befett werden follte, fur die fich erledigende zweite oder dritte, mit einem jabr= lichen Gehalte von 1500 fl. oder 1200 fl. verbun=

#### Ronfurs = Ausschreibung. (3034)(2)

Mro. 4447. Bei der Oberpostverwaltung ju Zara ist die Offizials-Stelle mit 500 fl. Gehalt gegen Erlag einer gleichen Rauzion zu besegen, wofür der Konkurs bis 4ten Movember d. 3. mit dem Beisate eröffnet wird, daß die Bewerber die Be-

(2928)Ronfursausschreibung

Mro. 4263. Bey der Oberpostverwaltung ju Triest ift eine wirkliche Offizials-Stelle mit 600 fl., und ben allfälliger Vorrudung die lette pro= visorische gleichfalls mit 600 ft. Gehalt, dann beim Postinsvektorate zu Trient die provisorische Offi= zialestelle mit 500 fl. Behalt, bepbe gegen Erlag der Kauzion im Besoldungsbetrage zu beseten, wozu der Konkurs bis zum 24ten Oktober 1840 verlautbart wird.

14350|2184 der Konkurs bis Ende Oftober 1840 mit dem Beifate eröffnet, daß die Bewerber in den dießfalligen Gestuchen, sich uber die juruckgelegten Studien, erworbenen Postmanipulazione-Renntniße, dann über die Renntniße der deutichen und polnischen Sprache auszuweisen haben.

Von der f. f. galig. Oberpostverwaltung.

Lemberg am 15. Oftober 1840.

nomine et domicilio consanguinei post Mariannam de Siemiginowskie 1mo voto Srokowska 2do voto Spławska, ut haereditatem post fata hujus die 16- Decembris 1812. secuta ipsis ab intestato delatam intra unum annum eo certius adeant, coque fine, titulum suum succedendi seu competentiam suam legitimando declarationem suam cum vel sine beneficio juris inventarii huc exhibeant, ac secus haereditas haec qua caduca Fisco R. addicetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanisłaopoli die 17. Augusti 1840.

dene Fiskaladjunkenstelle wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben. - Es haben bemnach diejenigen, welche fich um die erfte und im Falle einer Statt fin= denden Gradualvorruckung, um die zweite oder dritte Udjunktenstelle bei dem bierlandigen Fiskal= amte zu bewerben gedenfen, ihre, mit den nothigen, die erforderlichen Eigenschaften und Fähigkeiten und insbesondere auch die vollkommene Renntniß der bohmischen Sprache erweisenden Dofumenten belegten Gesuche, bis 15. November 1. 3. bei dieser f. f. Landesstelle einzubringen.

Brunn am 11. September 1840.

suche unter Nachweisung der Postmanipulations= Renntnife, der deutschen und italienischen Sprache und der bisher geleisteten Dienste, bei der Ober-Postvermaltung ju Zara im vorgeschriebenen Bege einzubringen baben.

R. R. gal. Oberpostverwaltung. Lemberg am 12. Oftober 1840.

Die Bewerber haben die Gesuche, und zwar: für Triest ben der dortigen Oberpostvermaltung, und für Trient ben jener zu Innsbruck einzubringen, nnd die Manipulazionskenntniffe bann die deutsche und italienische Sprache, so wie die bisher geleisteten Dienste gehörig nachzumeisen.

R. R. Ober=Postverwaltung. Lemberg am 30ten Geptember 1840.